## Jufelligenz-Wlaff für das Größherzogthum Posen.

Antelligent=Comtair im Posthause.

Nº 147. Sonnabend, den 20. Juni 1835.

Angekommene Fremden vom 18. Juni

Hiefrolowsti aus Strapzem, Hr. Ober-Landed-Gerichts-Refer. Grüchner aus Ratishor, h. in. No. 165 Wilh. Str.; Hr. Pachter Topinsti und Hr. Partif. Gablowsti aus Miedzolysie, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Partif. Rober aus Breslau, i. in No. 99 Halboorf; Hr. Gutsb. Kuchner aus Pudewich, Hr. Kondufteur Bade aus Gnesen, I. in No. 154 Büttelstr.; Hr. Kondufteur Bodroth aus Gluchowo, Hr. Kantor Fechner und Hr. Mühlenbesitzer Michaelis aus Kopnich, I. in No. 95 St. Noalbert; Hr. Kaufin. Levin aus Pinne, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufin. Levin aus Pinne, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Dobrzysti aus Bodorowso, Hr. Gutsb. v. Rodnowsti aus Manicezti, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsb. Wilczynsti aus Rrydanowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Gutsb. Wilczynsti aus Rrydanowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Gutsb. Wilczynsti aus Rrydanowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Gutsb. Wilczynsti aus Rrydanowo, I. in No. 187 Wasserstr.; Hr. Landschafts-Rath v. Dziembowsti aus Kruchowo, Kr. Landschaftsrath v. Gielecti aus Lipie, Fr. Gutsb. v. Oppen aus Ganger, I. in No. 251 Breslauerstraße.

1) Lottral, Citation. Es werdem alle diesenigen, welche aus der Zeit, wo der verstordene Deposital, Nendant Peinke das Depositorium des unterzeichnetem Gerichts verwaltet hat, an die von beseinen Ghefrau in dem gerichtlichen Instrumente von 2. Juni 1824, bestellte in dam Sypothekenduche bes zu Kulkau No.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy z czasu zawiadywania kassy depozytalney Sądu niżey podpisanego przez zmarlego Rendanta Peinke do kaucyi przez małżonkę iego sądownie dnia 2. Czerwca roku 1824. zapisaney i w księdze hypoteczney sołectwa wolnego w Kuligowie pod li-

1. belegenen Freischulzengute Rubr. III. Dlo. 3. eingetragene Rantion bon 1500 Athlr. Unfpruche ju baben vermeinen, aufgeforbert, selbige in bem bagu auf ben 3. Juli c. Bormittags 10 Uhr ans beraumten Termine bei bem Dberlandes= Gerichtsrath herrn v. Foreftier bier an ber Gerichtestelle anzumelben, wibrigen= falls fie mit allen ihren Unsprüchen an Diefe Raution werben pracludirt, und mur an bie Erben bes zc. Peinfe foffen perwiesen werden.

Meferit, ben 19. Februar 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

2) Boiktalcitaion. Alle diejenigen, welche an Die Caution bes penfionirten Boten bes Friedensgerichts in Roronowo, Albricht, Anspruche zu haben vermeinen, werden gur Liquidation berfelben gu bem, auf ben 22. July c. Bormittags um 10 Uhr in unferm Geschäfts. Lokale vor bem herrn Referendarins Ruhe auftehenden Termine unter der Warnung bor= gelaben, bag ber Ausbleibende feine Ans fpruche an die gedachte Raution verliert.

Bromberg, den 5. Marg 1835.

3) Subhastationsparent. Die in ber Stadt Rempen sub Do. 301, 322 und 207 belegenen brei ftabtischen Grund= finde, von welchen das erftere auf 120 Athlr., das zweite auf 60 Athlr., bas britte auf 458 Rthlr. 15 Ggr. ge= richtlich abgeschaft ift, welche gur erb= schaftlichen Lignidationsmaffe bes verftor=

czba t. położoneg, Rubr. III. pod No. 3. intabulowaney, pretensye mieć mniemaia, wzywaia się ninieyszem, aby się z takoweni w terminie na dzień 3. Lipca r. b. przed W. Forestier Radzea Sądu Naywyższego zgłosili, inaczej zostaną z wszystkiemi swemi pretensyami do kaucyi wyżey wspomnioney wyłuszczeni i do sukcessorów Peinkiego odesłani.

Międzyrzecz, d. 19. Lutego 1835.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Wszyscy ci, którzy iakieś pretensye do kaucyi pensyonowanego woźnego Sądu Pokoju w Koronowie, Albrychta anaig, zapozywaią się do likwidowania tychże na termin dnia 22. Lipcar. b. przed poludniem o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Refer. Ruhe pod tém zagrożeniem, że niestawaiący swe pretensye do wymienionéy kaucyi utraci.

Bydgoszcz, dnia 5. Matca 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht. Krol, Pruski Sad Ziemianski.

> Patent subhastacyiny. W mieście Kempnie pod No. 301. 322. i 207. położone trzy mieyskie grunta, z których pierwszy na 120 Tal., drugi na 60 Tal., trzeci na 458 Tal. 15 sgr. sądownie są oszacowane, które do sukcessyino-likwidacyjnéy massy zmarlego Woyciecha Zeromskiego

benen Woveiech v. Beromefi gehoren, follen im Wege ber nothwendigen Gubha. fation bertauft werben. 3um bffentli= chen Bertauf ift ein Termin auf Den 24. July e. vor bem land= und Stadtgericht gu Rempen angefeigt, ju welchem Rauf= luftige mit bem Eroffnen vorgeladen werden, bag die Taxe und die Raufbedin, gungen in unferer Registratur eingeseben werden fonnen. - Da das Supothefenbuch ber brei genannten Grundftude noch nicht regulirt ift, fo werben hiermit auch offe unbefannten Realpratenbenten borgeladen und aufgefordert, ihre Unfpruche un die Grundftacte fpateftens in bem Berfaufe : Termine geltend gu machen, wibrigenfalls bie Mugenbleibenden mit ibren etwanigen Real-Unfpruchen auf bas Grundfind pracludirt werden follen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Rrotofchin, ben 23. Marg 1835. Sbnigt. Preup. Landgericht.

4) Publikandum. Der Vormund der George Friedrich Blochschen Minorennen, hat seinen Antrag auf Verpachetung der zum Nachlaß der Blochschen Spelente gehörigen Herrschaft Kopnik Bomster Kreises, cum attinen. et pertinen. zurückgenommen, und es wird dennach der auf den 26. d. M. anstehende Licitations-Termin in loco Großedorf hiermit aufgehoben, was zur öffentlichen Kennsniß des Publikums gesbracht wird.

Wollstein, ben 15. Juni 1835. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

należały, maią bydź w drodze potrzebney subhastacyi sprzedane. Do publiczney sprzedaży iest termin na dzień 24. Lipca r. b. przed Sądem Mieysko Ziemskim w Kempnie wyznaczony, na który ochotę maiących kupna z tém obznaymieniem zapozywaia sie, że taxa i warunki kupna w naszey Registraturze przeyrzane być mogą. Hypoteka tych trzech wzmiankowanych gruntów ieszcze nie iest regulowana, wiec wszyscy nieznajomi pretendenci realni zapozywaią się, ażeby swoie pretensye do tychże gruntów naydaléy w terminie przedaży podali, w razie nie zgłoszenia sie z ich realnemi pretensyami na tychże gruntach prekludowani zostana i im dla tego wiecznie milczenie nakazanem będzie. "Industry of the state of the s

Krotoszyn, dnia 23. Marca 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gdy opiekun małolemich Blochów swóy wniosek o wydzierzawienie maietności Kopanickie wraz z przyległościami w powiecie Babimoskim polożoney, do pozostałości małżonków Blochów mależącey, cośnął, zatem wyznaczony na dzień 26. m. b. in loco w Wielkieywsi termin licytacyjny ninieyszem się znosi, co się do publiczney wiadomości podaie.

Wolsztyn, dn. 15. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Micyski. 5) Steckbrief. Ein gewisser Johann Misolajczys aus Kucharsi, Pleschener Kreises, welcher wegen gemeinen großen Diebstahls zur Untersuchung gezogen, ist in der Nacht vom 12. zum 13. Juni c. aus dem hiesigen Gefängnisse entsprungen. Sämmtliche resp. Militair = und Civil = Behörden werden hiermit orsucht, auf den Entwichenen, dessen Signatement unten angegeben ist, ein wachsamed Ange zu haben, ihre im Vetretungsfalle zu vershaften und an das Königt. Inquistoriat in Kozmin abzuliesern und uns davon zu benachrichtigen.

Pleschen, den 13. Juni 1835. Königlich Preuß. Lands und Stadtgericht.

Signa kement: Alter, 33 Jahre; Girbfe, 5 Fuß 5 30ll; Haare, blond; Augenbraunen, blond; Augen, grau; Nase, spit; Mimo, breit; Bart, rastrt; Zahne, gut; Kinn, breit; Gesichtsbilzbung, länglich; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, schlank; Sprache, polnisch; bessondere Kennzeichen, keine.

Bekleibung: Gruntuchner Rod, bergl. Weste, weißes Halbtuch, leinenes hemde, schwarztuchne Hosen, gute Bauerfliefeln.

roll fronk beau Richellu-

Mierskir

List gończy. Jan Mikołayczyk z Kucharek powiatu Pleszowskiego, który za popełnioną pospolitą wielką kradzież do indagacyi pociągniętym został, zbiegł z tuteyszego więzienia z dnia 12. 1.4 13. Czerwca. Wzywamy przeto wszystkie władze woyskome i cywilne, ażeby na zbiega, którego rysopis niżey podany iest, baczne miały oko, i onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Królewskiego Inkwizytoryatu w Kożminie odstawiły, nas zaś o tem uwiadomiły.

Pleszew, dnia 13. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Rysopis

Wiek, lat 33; wzrost, 5 stóp 5 cali; włosy, blond; powieki, blond; oczy, szare; nos, kończaty; usta, szerokie; breda, golona; zeby, dobre; broda, szeroka; twarz, pociącła; cera, zdrowa; postać, wysmukla; mówi, po polsku; znaków szczel gólnych, nie ma

Odzież: zielono sukienny surdut, podobnaż kamizelka, biała chustka na szyi, lnjana koszula, czarne sukienne spodnie, bóty chłopskie dobre.

The color sent of the State of the Color of

<sup>6)</sup> Avertiffement. Ein fehlerfreies Reitpferd fiebet gum Berkauf beim Pro= viantmeifter Quaffom &ti.